# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 270. Sonnabend, den 11. November 1843.

Ungekommene Fremde vom 9. Movember.

Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Miączyneki aus Borzeciczki, Hr. v. Tems pelhoff, Reg Mfest a. D., aus Dąbrowka, Hr. Kaufm. Asten aus Schünebeck, t. im Hôtel de Rome; Hr. Guteb. v. Miączyneki aus Pawłowo, t. im Hôtel de Vienne; Hr. Guteb. v. Rokucki aus Bialcz, Hr. Probst Bazineki a. Niepruszewo, Hr. Kaufm. Simon a. Königsberg, t. im Hôtel de Berlin; Hr. v. Guren, Major im 1. Ul.-Reg., a. Militsch, Hr. Oberamtm. Hoppe a. Storzencin, die Hrn. Guteb. v. Zalewski a. Dąbrowa, v. Koralewski a. Barbo, v. Lutostański a. Pawieczystowo, Frau Guteb. v. Moszenska a. Srebrnagóra, t. im Hôtel de Paris; Frau Guteb. Opszewska aus Polen, die Hrn. Guteb. Resowski aus Keszyce, v. Molniewicz aus Dębicz, v. Korytowski aus Strzaltowo, Hr. Stud. med. Dybet und Frau Bürgerin Bielanowska aus Warschau, Hr. Det. Pinski aus Polen, t. im Bazar; Frau D.-L.s G. Kathin Bazerska aus Wittowo, Kr. Guteb. Mendorsk aus Marcintowo, t. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. Baron v. Willamowicz a. Pinne, t. im Hôtel de Bavière; Hr. Vrennerci. Insp. Holschauer u. die Hrn. Kaust. Kunz a. Pleschen, Jacobsch aus Santomyśl, Wittowski aus Wreschen, t. im Eichborn.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Pofen,

ben 18. September 1843.

Die Grundstude bes Anton Felichan Wojfowefi No. 27. und 28. hier in ber Altstadt, zusammen abgeschätzt auf 5572 Rthir. 1 Sgr. 7½ Pf., zufolge ber, nebst

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski
w Poznaniu,
dnia 18. Września 1843.

Nieruchomości tu w starém mieście pod liczbą 27, i 28. położone, do Antoniego Felicyana Wojkowskiego należące, w ogóle oszacowane na Sypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, sollen am 23. April 1844 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

\*Application and and

Der dem Aufenthalte nach unbefannte Eigenthumer Anton Felichan Wojkowski und die Franziska Czyskowska verehelichte Adler werden hiezu bffentlich vorgeladen.

Es wird babei bemerkt, baf beide Grund, fincte als ein Ganges perkauft werden, weil beren Trennung nicht bewirft werden kann.

regnell and Camelong, h in Hotel da

Golde Bennn: Styp. Garan, 28 Hor

5572 tal. 1 sgr.  $7\frac{1}{2}$  fen. wedle taxy, mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 23. K wietnia 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowém sprzedane.

Niewiadomi z pobytu właściciele Antoni Felicyan Wojkowski i Franciszka Adler z domu Czyskowska zapozywają się niniejszém publicznie.

Nadmienia się przytem, iż obiedwie nieruchomości w całkości będą sprzedane, albowiem rozłączenie ich nie może być uskutecznione.

A dus ability of (Study 30) is a court

2) Die Hulba Lichtenstein aus Bromberg und der Raufmann Moris Auerbach von hier, haben mittelst Severtrages vom 5. September d. I die Gemeinschaft der Guterund des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kennt, niß gebracht wird,

Pofen, am 1. November 1843. Ronigl. Land- und Stadtgericht,

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Hulda Lichtenstein z Bydgoszczy i tutejszy kupiec Moritz Auerbach, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 1. Listpada 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Proclama Die unbekannten Er, ben und Erbuchmer;

sorrelat honicexna.

1) ber am 7. Februar 1841. bier auf Salpetersiederei verstorbenen Wittwe Anna Balbuin geborne Keller, deren Nachlaß 7 Mthlr. 11 pf. beträgt;

Proclama. Niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy:

Technomotique Derraus.

tu na Saletrze Anny z Kellerów Balduin, której spadek 7 Tal. 11 fen. obejmuje;

- 2) best angeblich im Jahre 1784. in Klein-Koluda als Bogt verstorbenen Woyciech Olensti, bessen Nachlaß 29 Athle. 4 fgr. 1 pf. beträgt;
- 3) ber am 23. Juli 1841. für tobt erklärten Cordula Mozelewska gebornen Kilanowicz, beren Nachlaß 38 Athle. 14 fgr. 10 pf. beträgt;

4) bes 1799. im hiefigen Franziskaner-Rlofter verstorbenen Probites Mathias Stobinski aus Gora, bei fen Nachlaß 9 Rthir. 27 fgr. 2 pf. betragt:

werden aufgefordert, fich bor ober fpateftens im Termine ben 23. Dezember 1843. Seim Gerichte febriftlich ober perfonlich zu melben, und ihr Erbrecht nach= guweisen ober zu gewartigen, bag bem fich Melbenben, ober wenn Niemand fich melbe, bem Ronigl. Riefus ber Rachlaf jur freien Dieposition verabfolgt wird, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nabere ober gleich nabe Erbe, alle feine Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und gu uber= nehmen schuldig, bon ihm meder Rechnungelegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen zu forbern, berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem, was alsbann noch bon ber Erbichaft borhanden fein wirb, ju begnugen verbunden fein foll.

Inowraclaw, ben 15. Februar 1843.

2) wedle podania w roku 1784 w malej Kołudzie jako włódarz zmarłego Wojciecha Olewskiego, którego spadek 29 Tal. 4 sgr. 1 fen. obejmuje;

3) za zmarłą w dniu 23. Lipca 1841 ogłoszonej Korduli z Kilanowiczów Mozelewskiej, któréj spadek 38 Tal, 14 sgr. 10

fen. obejmuje i

zmarlego około 1799 w tutejszymFranciszkańskim klasztorze proboszcza Macieja Stobińskiego z Góry, którego spadek 9 Tal. 27 sgr. 2 fen. obejmuje;

wzywają się niniejszém, ażeby się przed, albo najpóźniej w terminie dnia 23. Grudnia 1843 w Sądzie na piśmie albo osobiście zgłosili i ich prawo do spadku wykazali, albo spodziewali się, iż zgłaszającemu lub w razie gdyby się nikt zgłosić niemiał. Królewskiemu fiskusowi spadek ten do wolnej dyspozycyi oddanym zostanie i ten któreńby się po nastąpionéj prekluzyi dopiero zgłosić miał, bliższy albo równo-bliski sukcessor, wszelkie jego działania i dyspozycye zatwierdzić i przyjąć obowiązany, i od niego ani złożenie rachunków ani zwrót czerpanych korzyści żądać nie može, ale raczej tylko tem kontento. wać się musi, co naówczas jeszcze z tegoż spadku zbędzie.

Inowraciaw, d. 15. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 4) Ebiktalvorladung ber Gläubiger in dem Liquidatione-Prozesse über den Nachlaß des zu Panigrodz verstorbenen Obristen Jos. p. Drofzewett.

Ueber ben Nachlaß bes zu Panigrodz verstorbenen Obriften Joseph p. Drofzems sti ift am heutigen Tage ber Liquidations

Prozeg eroffnet worben.

Der Termin zur Anmelbung über Ansfprüche an die Liquidations Maffe steht am 15. Januar 1844 Vormittage um 9 Uhr vor bem Referendarius Niesbersteter im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an,

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit seiner Forberung an bassenige, was nach Befriebigung ber sich melbenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bongrowiec, ben 14. Septbr. 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny

wierzycieli w procesie likwidacyjnym nad pozostałością zmarłego s. p. pulkownika Józefa Droszewskiego.

Nad pozostalością zmarlego w Panigrodzu s. p. pułkownika Jozefa Droszewskiego otworzono dziś process

sukcessyjno-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy likwidacyjnéj, wyznaczony jest na dzień 15. Stycznia 1844. zrana godzinę 9. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Niederstetter Referendaryuszem,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie wszelkich praw pierwszeństwa jakieby miał pozbawiony, z pretensyą swoją i do tego odesłany, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Wągrowiec, d. 14. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

unte Erbo, "De feine Bandlungen und Ditvoftigige anguerkennen und se gibers

5) Proclama. Der unbekannte Eisgenthumer iber vom Johann Rosciandstauf der Wiese bei Rocewe gefundenen filsbernen Taschenuhr wird zu dem am 1. December c. hierselbst anstehenden Termine bei Vermeidung der Praklusion vorgeladen.

Roften, ben 31. Oftober 1843. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

Proclama. Niewiadomy właściciel zegarka przez Jana Kościańskiego na łące przy Kocewie znalezionego wzywa się na termin dnia r. Grudnia r. b. tu w miejscu wyznaczony pod uniknieniem prekluzyi.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

6) Der mittelft Steckbriefs vom 21. September c. unter Dr. 230. von uns verfolgte Muller Johann Dijanowell ift am 28. Oftober wieder eingeliefert worden Roften, ben 30. Oftober 1843.

Roniglides Land: und Stadtgericht.

7) Steckbriefe-Brledigung. Der im vorigen Jahre, Intelligeng-Blatt De. 184, Geite 1590 , fiedbrieflich verfolgte Schantwirthefohn Stanielaus harmoginefi aus Malagorfa ift wieder ergriffen und gur Saft eingeliefert.

Edyroda, ben 6. November 1843.

Ronigliches Lande und Stadtgericht.

8) Bekannemachung. Im laus fenben Monat Oftober c. haben bon ben biefigen Badern bei gleich guter Be-Schaffenheit und fur benfelben Preis bie größten Badwaaren geliefert:

A. Gemmeln:

1) Reiler, Jubenftrage Dr. 3.

as (Amelian Literal) sa

- 2) Pinefi, bafelbft Dr. 29.:
- 3) But, Teichgaffe Dr. 21.;
- 4) Poppet, Ct. Martin Dr. 35.;
- 5) Preisler, Baderftrage Dr. 21.;
- 6) Chuly, Mronfer Strafe Dr. 2. B. Feines Roggenbrobt:
- 1) Pineti, Jubenftrofe Dr. 29 .:
- 2) Pade, Gt. Martin Dr. 3.;
- 3) Undrzejewefi, bafelbft Dr. 24 .:
- 4) Radzifzewefi, dafelbft Dr. 24.;
- 5) Muller, dafelbft Dr. 64.;
- 6) Rirfte, dafelbft Dr. 68.;
- 7) Jegierefi, bafelbft Dr. 74;
- 8) Preibler, Bacterfirage Dr. 21. C. Mittelbrobt:
- 1) PreiBler, Baderfrage Dr. 21.;
- 2) Moamegewefi, Ct. Martin Dr. 12.:
- 3) Andrzejewefi, bafelbft Dr. 24.:
- 4) Radiffemett, dafelbft Dr. 24.; termin Pozego Marodzema i: 1843.

Obwieszczenie. W upłynionym miesiącu Października r. b. z tutejszych piekarzy przy równej dobroci i za deklarowane ceny największe towary piekarcze przedawali:

A. Bulki: Manie (

- 1) Feiler, na Zydowskiej ulicy Nr. 3.;
- 2) Pinski, dito Nr. 29.;
- 3) Byk, na Stawnej ulicy Nr. 29.;
- 4) Poppel, na St. Marcinie Nr. 35.;
- 5) Preissler, na Piekarach Nr. 21.;
- 6) Schulz, na Wronieckiej ulicy Nr. 2. B. Chléb zytny pytlowy:
- 1) Pinski, na Žydowskiej ul. Nr. 29.;
- 2) Pade, na St. Marcinie Nr. 3.;
- 3) Andrzejewski, dito Nr. 24.;
- 4) Radziszewski, dito Nr. 24.;
- 5) Müller, dito Nr. 64.;
- 6) Kirste, dito Nr. 68.;
- 7) Jezierski, dito Nr. 74,;
- 8) Preissler, na Pickarach Nr. 21.
- C. Chléb żytny średniejszy:
- 1) Preissler, na Piekarach Nr. 21.;
- 2) Adamczewski, na St. Marc. N. 12.; 3) Andrzejewski, dito Nr. 24.;
- 4) Radziszewski, dito Nr. 24. pro Abrignadien 1843, bet der privollie

### D. Schwarzbrobt:

- 1) Muller, St. Martin Dr. 64.;
- 2) Rirfte, bafelbft Dr. 68;
- 3) Preieler, Baderftrage Dr. 21. Die fleinften Badwaaren murben ba-

gegen vorgefunden :

#### A. Semmeln:

- 1) Binter, St. Martin Mr. 43.;
- 2) Langner, Fischerei Dr. 21.;
- 3) Jahnsch, St. Adolbert Mr. 50.;
- 4) Lipinefi, Ballifchei Dr. 44.;
- 5) Miram, Dftrowet Dr. 11.;
- 6) Prufer, Ballifchei Mr. 67.;
- 7) Pade, Oftrowet Mr. 27.
- B. Feines Roggenbrobt:
- 1) Dibrowicz, Schrodtfa No. 70.;
- 2) Cicocki, Zawady Nr. 100.;
- 3) Chwiatfoweli, dafelbft Dr. 100.;
- 4) Bachalesi, Schrodtsa Nr. 15.
  C. Mittelbrodt:
- 1) Bibrowicz, Schrobtfa Dr. 70 .:
- 2) Dzifurefi, Zawaty Mr. 114.;
- 3) Jurdyniefi, Corotta Dr. 48.;
- 4) Janfemeli Frang, Dftrowet Dr. 4.;
- 5) Kapelczynski, Zawady Mr. 90. D Schwarzbrodt:
- 1) Sobierefi, St. Abalbere Dr. 21.;
- 2) Chrlich, bafelbft Dr. 34.;
- 3) Miram, Dftrowet Dr. 11.;
- 4) Rau, Kramerstraße No. 18. Dies wird hierdurch bekannt gemacht. Pofen, ben 27. Oftober 1843.

Ronigl. Polizei . Direktorium.

9) Befannemachung. Die Intereffenten, welche bie halbjahrigen Binfen pro Beihnachten 1843, bei ber PropinD. Chleb czarny:

1) Müller, na St. Marcinie Nr. 64.;

2) Kirste, dito Nr. 68.;

3) Preissler, na Piekarach Nr. 21. Najmniejsze towary piekarcze znaleziono u:

#### A. Bulkit

- 1) Wintera, na St. Marcinie Nr. 43.;
- 2) Langnera, na Rybakach Nr. 21.;
- 3) Jaenscha, na St. Wojciechu N. 50.;
- 4) Lipińskiego, na Chwalisz. Nr. 44.;
- 5) Mirama, na Ostrówku Nr. 11.;
- 6) Prüferz, na Chwaliszewie Nr. 67.;
- 7) Padego, na Ostrówku Nr. 27. B. Chléb żytny pytlowy:
- 1) Bibrowicza, na Szrodce Nr. 70.;
- 2) Cichockiego, na Zawad. Nr. 100.;
- 3) Chwiatkowskiego, dito Nr. 1004;
- 4) Wąchalskiego, na Szrodce Nr. 15.
- C. Chléb żytny średniejszy:
- 1) Bibrowicza, na Szrodce Nr. 70.;
- 2) Dzikurskiego, na Zawad. Nr. 114;
- 3) Jurdzińskiego, na Szrodce Nr. 48;
- 4) Jankowskiego Franciszka, na Ostrówku Nr. 4.;
- 5) Kapelczyńskiego, na Zawad N. 90. D. Chléb czarny:
- 1) Sobierskiego, na St. Wojc. N. 21.;
- 2) Ehrlicha, dito Nr. 34;
- 3) Mirama, na Ostrówku Nr. 11.;
- Rau, na Kramnéj ulicy Nr. 18.
   Co się podaje do wiadomości.
   Poznań, dnia 27. Październ. 1843.

Król. Dyrektoryum Policyi.

Obwieszczenie. Interessenci mający płacie półroczne prowizye za termin Bożego Narodzenia r. 1843. zial. Landschafte-Raffe zu zahlen haben, finden die Herrn Kaffen-Kuratoren von 8 bis 12 Uhr Vormittags im Kaffen. Lokale, ausgenommen die Sonn= und Festage.

Der Jahlung &= Termin beginnt mit bem 12. December c. und schließt mit bem 31. December c.

Wenn bie Zinfen bis zu biefem Tage nicht eingezahlt werben, fo muffen bavon halbjahrige Berzugstinfen entrichtet wers ben nach S. 283 ber Rredit-Drdnung.

Un die Coupons-Inhaber werden die Zinfen vom 2. bis zum 16. Januar 1844, jedoch nur in ben oben benannten Stunden, von der Rasse gezahlt, und werden diejenigen, welche auf einen oder mehrere Coupons und von verschiedenen Sutern Jahlungen nachsuchen, zur Erleichterung des Geschäfts aufgefordert, die Coupons mit einer von ihnen unterschriebenen Nachweisung, welche die Nummer, den Betrag und den Namen der Suter enthält, dem Buchhalter zu übergeben.

Zugleich bringen wir unsere Bekanntsmachung vom 16. Januar 1833. wegen Herausgabe ber neuen Zinds-Coupons vom 18. Januar 1844. ab, in Eriunesrung, und bemerken noch, daß nur in bemselben Termine fällige Coupons gesmäß §. 236. der Kredit-Ordnung auf die Zinsen werden angenommen werden.

pofen, den 2. November 1843.

Provingial= Landschafte = Direk.

do kassy Prowincyalnéj Ziemstwa, zastaną kuratorów kassy od godziny 8. do 12. przed południem w lokalu kassowym, wyjąwszy dni niedzielne i świętne.

Termin płacenia zaczyna się z dniem 12. Crudnia r. b. a kończy się z dniem 31. Grudnia r. b.

Od prowizyi do dnia tego nie wpłynionych opłacać się winny pcdług §. 283. Ordynacyi Kredytowej procenta za przewłokę.

Kupony realizować się będą od dnia 2. do 16. Stycznia 1844. roku równie w zwyż wymienionych godzinach. – Posiedziciele tychże winni dla ułatwienia czynności, złożyć Buchhalterowi kupony z podpisanym przez nich wykazem, obejmującym numer, kwotę i nazwisko dóbr.

Przypominamy także obwieszczez dnia 16. Stycznia 1833. dotyczące się wydawania nowych kuponów od 18. Stycznia 1844. r. i nadmieniamy jeszcze, że tylko kupony w tym terminie przypadające do zapłaty w miejscu gotowizny na prowizye ziemskie przyjmowane będą, stósownie do §. 236. Ordynacyi Kredytowej.

Poznań, dnia 2. Listopada 1843. Dyrekcya Powincyalna Ziem

stwa.

ainte de la de la faite

finten b c Serrer Staffelle

- 10) Alle Berlobte empfehlen fich: Selena Marcus. Louis Loup.
- 11) Unterzeichneter empfiehlt sich einem hohen Abel und hochgeehrten Publikumt zur Anlage und Inftanbhaltung von Garten jeber Art und verspricht berfelbe bie reellste Bedienung.

  3. Ebel, botanischer und Runstgartner aus Erfurt.

  Zu erfragen beim Buchbinbermeister herrn Schwarz, Buttelftraße Nr. 18.
- 12) Die patentirten Seiz-, Roch, Brat- und Reffel-Defen, fo wie andere Ruchen= Apparate find nunmehr in ber Schügenstraße Nr. 22. gegenüber bem Friedrichs Wilhelme-Gymnasium zu bekommen.
- 13) Die vorzüglich hell und sparsam brennenden Schabeles-Dekonomie-Lampen, wie anch eine große Auswahl verschiedener anderer Lampen empfiehlt zu billigen Preisen bie Galanterie-Waaren-Handlung von G. Misch jun., Markt Nr. 43., vis à vis dem Rathhause.
- 14) So eben erhielt frischen Aftr. Caviar, Krauter-Anchovis, Hamburger Rauch= fleisch und Champagner von Mad. Cliquot. Auch verfehle ich nicht, meine warmen Speisen zu jeder Tageszeit bestens in Erinnerung zu bringen. Herrmann Arnbt, Breslauer Strafe Nr. 31.
- 15) Das Neue Bab (Graben Nr. 3. c.), empfehle ich einem hochgeehrten Publistum mit bem Bemerken, baß alles barin aufs beste neu eingerichtet ift, baß warme und kalte Baber in warmen Stuben stets zu bekommen sind und baß überhaupt nach Gebühr fur die größte Bequemlichkeit ber Gaste bei ber möglichsten Billigkeit gesorgt wird. Auch sind bei mir meublirte Stuben Wochen, ober Monatweise zu vermiethen. W. Neumann.
- 16) Theatrum mundi. Sonntag den 12.: Mondesaufgang bei Florenz. hierauf: Die Schlacht bei Dresben. A. Thiemer aus Dresben.